# Gefetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur die

Państw Królestwa Pruskiego.

Tende Tende and 16 17.

(Nr. 6065.) Allerhöchster Erlaß vom 27. März 1865., betreffend die Verleihung der fiskalischen Borrechte an den Kreis Beeskow-Storkow in Bejug auf ben Bau und die Unterhaltung einer Chauffee von ber Grenze ber Rreife Lubben und Beeskom = Storkow innerhalb bes let. teren Rreises des Regierungsbezirks Pots. bam bis jum Anschluß an die Frankfurt-Leipziger Chauffee bei ber Stadt Beestom.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Ehaussee von der Grenze der Rreife en Bau einer Chaussee von der Grenze der Rreise Lübben und Beekkow-Storkow innerhalb des letteren Unt Beekkow-Storkow innerhalb des letteren und Beeskow-Stortow unter Potsbam bis Rreises des Regierungsbezirks Potsbam Unschluß an die Frankfurt-Leipziger Chaussee Unschluß an die Frantsutte babe, verleihe bei der Stadt Beeskow genehmigt habe, berleihe dei der Stadt Beeskow generange-Stor-kom alch hierdurch dem Kreise Beeskow-Stor-Chause Expropriationsrecht für die zu dieser Recht erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht dur Entnahme der Chausseebau= und Unterbaltungs Materialien, nach Maaßgabe der für die Glack Materialien, nach Maaßgabe der für die Slaats-Rausseen bestehenden Vorschriften, in Besug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem gebachten Rreise gegen lebernahme der kunftigen dausseemaßigen Unterhaltung der Straße das Recht dur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bessigner Erhebung des Chaussegeldes nach den Desimmungen des für die Staats = Chaussen je = besmal ungen des für die Staats = Chaussen je= besmal geltenden Chaussegeld-Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen Jahrgang 1865. (Nr. 6065-6069.)

Musgegeben zu Berlin ben 11. Mai 1865.

(No. 6065.)

Najwyższe rozporządzenie z dnia 27. Marca 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych powiatowi Beeskow-Storkow dla budowy i utrzymywania drogi żwirowej od granicy powiatów Luebben i Beeskow-Storkow wśród tegoż ostatniego powiatu obwodu regencyjnego Poczdamskiego aż do złączenia się z drogą żwirową Frankfurtsko-Lipską pod miastem Beeskow.

Lezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie drogi żwirowej od granicy powiatów Luebben i Beeskow-Storkow wśród tegoż ostatniego powiatu obwodu regencyjnego Poczdamskiego aż do złączenia się z drogą żwirową Frankfurtsko-Lipską pod miastem Beeskow, Nadaję niniejszém powiatowi Beeskow-Storkow prawo ekspropryacyi gruntów do tejże drogi żwirowej potrzebnych, również, co do tejże drogi prawo brania materyałów na budowę i utrzymywanie dróg żwirowych, według przepisów istniejących dla żwirówek Rządowych. Nadaję zarazem rzeczonemu powiatowi za przyjęciem na się przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania szosowego wedle postanowień taryfy szosowego ważnéj za każdą razą dla żwirówek Rządowych, włącznie zawartych w takowej postanowień uwolnień dotyczących, jako i in-66

Wydany w Berlinie dnia 11. Maja 1865.

über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Ershebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats=Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch versleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei=Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwartige Erlaß ist burch bie Gesetze Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 27. Marg 1865.

#### Wilhelm.

v. Bodelschwingh. Gr. v. Ihenplit.

ben Finanzminister und den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(Nr. 6066.) Allerhöchster Erlaß vom 3. April 1865., betreffend die Berleihung der siekalischen Borrechte an den Major a. D. von Tiele=
Binkler auf Michowiß im Kreise Beuthen zu
dem von demsclben beabsichtigten Bau einer
Chaussee vom Zollhause Ober=Lagiewnik
durch das Dorf gleichen Namens und die
Kolonie Brzezina dis zum Anschluß an die
Gleiwiß=Königshutter Chaussee bei Lipine.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den von dem Major a. D. von
Tiele=Winkler auf Michowiß im Kreise Beuthen
des Regierungsbezirks Oppeln beabsichtigten Bau
einer Chaussee vom Zollhause Ober-Lagiewnik
durch das Dorf gleichen Namens und die Kolonie
Brzezina dis zum Unschluß an die Gleiwiß-Königshutter Chaussee bei Lipine genehmigt habe, verleihe
Ich hierdurch dem Unternehmer, Major a. D.
von Tiele-Winkler auf Michowiß, das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen
Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme
der Chaussechau- und Unterhaltungs-Materialien,

nych na pobieranie się odnoszących dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na żwirówkach Rządowych przez Panów zastósowane bywają. Zarazem powinny postanowienia dodatkowe do taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, do rzeczonéj drogi być zastósowane.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy.

Berlin, dnia 27. Marca 1865.

## Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra finansów i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(No. 6066.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Kwietnia 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych majorowi p. z. Tiele-Winklerowi na Miechowicach w powiecie Bytomskim dla Zamierzonego przezeń zbudowania drogi żwirowej od komory we wyższych kar giewnikach przez wieś tegoż nazwiska giewnikach przez wieś tegoż nazwiska i osadę Brzezina aż do złączenia się z drogą żwirową Gliwicko - Królewskohucką pod Lipiną.

Zezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zamierzone przez majora p. z. Tiele - Winklera na Miechowicach w powiecie Bytomskim obwodzie regencyjnym Opolskim zbudowanie drogi żwirowéj od komory we wyższych Łagiewnikach przez wieś tegoż nazwiska i osadę Brzezina aż do złączenia się z drogą żwirową Gliwicko - Królewskohucką pod Lipiną, Nadaję niniejszém przedsiębiorcy, majorowi p. z. Tiele - Winklerowi na chowicach prawo 'ekspropryacyi gruntów do tejże drogi żwirowéj potrzebnych, również, co do tejże drogi prawo brania materyałów na

nach Maakgabe der für die Staats-Chausseen belebenden Borschriften, in Bezug auf diese Straße. Rogen 11 will Ich dem gedachten Unternehmer gegen Uebernahme der fünftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung bie Chaussegeldes nach den Bestimmungen des für bie Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chausseegelb-Parifs, einschließlich der in demfelben enthalteden Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Borschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, bierh. Chausseen hierburch verleihen. Auch sollen die dem Chaussee-Bestigen vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Gesetz= Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 3. April 1865.

## Wilhelm.

". Bobelschwingh. Gr. v. Ihenplit.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten.

budowę i utrzymywanie dróg żwirowych, według przepisów istniejących dla żwirówek Rządowych. Nadaję zarazem rzeczonemu przedsiębiorcy za przyjęciem na się przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania szosowego wedle postanowień taryfy szosowego ważnej za każdą razą dla żwirówek Rządowych, włącznie zawartych w takowej postanowień uwolnień dotyczących, jako i innych na pobieranie się odnoszących dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na żwirówkach Rządowych przez Panów zastósowane bywają. Zarazem powinny postanowienia dodatkowe do taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw policyjnych szosowych, do rzeczonéj drogi być zastósowane.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy.

Berlin, dnia 3. Kwietnia 1865.

#### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra finansów i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(Nr. 6067.) Allerhochster Erlaß vom 3. April 1865., betreffend bie Berleihung ber fiskalischen Borrechte fur ben Bau und die Unterhal. tung einer Gemeinde-Chauffee von Munfter. bufch über Busbach, Dorf und Breinigerheide nach Cornelimunfter im Regierungsbezirf Machen.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Lage bem Ich durch Meinen Erlaß vom Mun-Lage den Bau einer Gemeinde-Chaussee von Mun-stehner Bau einer Gemeinde-Chaussee von Munsterbusch an der von Aachen nach Stolberg füh-Dore sogenannten Cockerillstraße über Busbach, Dorf und Breinigerheide nach Cornelimunster im Regierungsbezirk Nachen genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch den Gemeinden Busbach und Cor=

Najwyższe rozporządzenie z dnia 3. Kwie-(No. 6067.) tnia 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych dla budowy i utrzymywania drogi żwirowej gminnej od Muensterbusch przez Buesbach, Dorf i Breinigerheide do Cornelimuenster w obwodzie regencyjnym Akwisgrańskim.

Zezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie drogi żwirowej gminnéj od Muensterbusch po nad tak zwaną od Akwisgranu do Stolberg prowadzącą drogą Cockerill przez Buesbach, Dorf i Breinigerheide do Cornelimuenster w obwodzie regencyjnym Akwisgrańskim, Nadaję niniejszém [66\*]

nelimunfter das Erpropriationsrecht fur die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imglei= chen das Recht zur Entnahme der Chausseebau- und Unterhaltunge = Materialien, nach Maaggabe der fur die Staats : Chausseen bestehenden Borschrif: ten, in Bezug auf diese Strafe. Bugleich will 3ch den genannten Gemeinden gegen Uebernahme der kunftigen chausseemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegel= bes nach den Bestimmungen des für die Staats= Chauffeen jedesmal geltenden Chauffeegeld = Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Befreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseageld-Tarife vom 29. Kebruar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Vergehen auf die gedachte Strafe zur Unwendung fommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Berlin, den 3. April 1865.

#### Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

ben Finanzminister und ben Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(Nr. 6068.) Allerhöchster Erlaß vom 10. April 1865., betreffend die Ermäßigung des in dem Hafen von Pillau zu entrichtenden Hafengelbes.

Auf Ihren Bericht vom 31. Marz d. J. beslimme Ich, daß das in dem Hafen von Pillau
nach dem Tarife vom 18. Oktober 1838. (GesetzGamml.für 1838. S. 753.) zu entrichtende Hafengeld vom 15. April d. J. ab von allen seewärts ein= und ausgehenden Schiffen und Fahrzeugen,

gminom Buesbach i Cornelimuenster prawo ekspropryacyi gruntów do tejże drogi żwirowej potrzebnych, również co do tejże drogi prawo brania materyałów na budowę i utrzymywanie dróg żwirowych, według przepisów istniejących dla żwirówek Rządowych. Nadaję zarazem rzeczonym gminom za przyjęciem na się przyszłego utrzymywania drogi żwirowej prawo pobierania szosowego wedle postanowień taryfy szosowego ważnej za każdą razą dla żwirówek Rządowych, włącznie zawartych w tako wéj postanowień uwolnień dotyczących, jako i innych na pobór się odnoszących dodatkowych przepisów, jak postanowienia te na żwirówkach Rządowych przez Panów zastósowane bywają. Zarazem powinny postanowienia dodatkowe do taryfy szosowego z dnia 29. Lutero 1840 29. Lutego 1840., tyczące się przestępstw. policyjnych szosowych, do rzeczonéj drogi być zastósowane.

Niniejsze rozporządzenie przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy. Berlin, dnia 3. Kwietnia 1865.

### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Do Ministra finansów i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(No. 6068.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 10. Kwietnia 1865., tyczące się zniżenia portowego w porcie Piławskim.

Na sprawozdanie Panów z dnia 31. Marca r.b. Postanawiam, żeby portowego w porcie Piławskim wedle taryfy z dnia 18. Października 1838. (Zbiór praw na rok 1838. str. 753) płatnego począwszy od dnia 15. Kwietnia r. b. pobierało się od wszystkich morzem zawijających lub wybiegających statków i naw,

wenn sie beladen | beim Eingange mit 8 Sgr., sind, beim Musgange mit 8 Ggr.;

wenn sie Ballast führen oder leer } beim Eingange mit 4 Sgr., beim Ausgange mit 4 Ggr. sind,

für die Kast Tragfähigkeit erhoben werde. Im Ue-brigen kast Tragfähigkeit erhoben werde. Im Uebrigen bleiben die Vorschriften in dem vorgedachten Larife und die Vorschriften in vem vorge Bestim= mungen unverändert.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung dur diffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 10. April 1865.

#### Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Itenplit.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

jeżeli są łado- ( przy zawijaniu 8 sgr., przy wybieganiu 8 sgr.; wane jeżeli zawierają (przy zawijaniu 4 sgr., przy wybieganiu 4 sgr. balast

od łasztu wymiaru. Zresztą zostają się zawarte we wyż rzeczonej taryfie przepisy jako i wydane doń późniejsze postanowienia niezmienione.

Rozporządzenie to przez Zbiór praw do publicznéj wiadomości podać należy.

Berlin, dnia 10. Kwietnia 1865.

#### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Ministra finansów i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych.

(Nr. 6069.) Allerhöchster Erlaß vom 10. April 1865., Schiffahrte-Abgaben in ber Stadt Ronige.

John Ihren Bericht vom 31. Marz d. J. habe Abgahen Tarife zur Erhebung der Schiffahrtss Abgahen Tarife zur Erhebung der Schiffahrtss Tabt Königsberg unter Vorz Debalt in der Stadt Königsberg unter Vorbehalt in der Stadt Königsverg um Jahren Meine sor Revission von fünf zu fünf Jahren Deine sor Revission von fünf zu schnen den= Meine Genehmigung ertheilt und lasse Ihnen den= selben Genehmigung ertheilt und lasse Ihnen den= sessen vollzogen zur Bekanntmachung durch die Geset vollzogen zur Berum.

Gammlung wieder zugehen.

Berlin, den 10. April 1865.

#### Wilhelm.

". Bobelschwingh. Gr. von Igenplig.

den Finanzminister und den Minister für Handel, Ministra finansów i Ministra handlu, przemy-Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Najwyższe rozporządzenie z dnia 10. Kwie-(No. 6069.) tnia 1865., tyczące się taryfy pobieranie żeglużnego w mieście Królewcu.

Na sprawozdanie Panów z dnia 31. Marca r. b. Potwierdziłem taryfę pobierania żeglużnego w mieście Królewcu pod zastrzeżeniem mającéj co pięć lat nastąpić rewizyi i Zwracam Panom takową z podpisem celem ogłoszenia przez Zbiór praw.

Berlin, dnia 10. Kwietnia 1865.

Safette another turble

#### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

słu i robót publicznych.

### Tarif

zur Erhebung der Schiffahrts-Abgaben in der Stadt Königsberg.

Bom 10. April 1865.

Taryfa

pobierania żeglużnego w mieście Królewcu.

Od dnia 10. Kwietnia 1865. począwszy.

| O*                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Es wird entrichtet:                                                                                                                        | Thir. Egr. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | of. Opłacać się będzie:                                                                                                           | tal. 8gr. |
| I. An Pregelmundungsgeld:                                                                                                                  | In R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. Ujściowego na Preglu:                                                                                                          | lights.   |
| A. von Segelschiffen für jede Schiffs= last Tragfähigkeit:                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. od statków żaglowych za ka-<br>żdy łaszt okrętowy wymiaru:                                                                     |           |
| a) mit Ladung                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) z ładunkiem                                                                                                                    | 3         |
| beim Gingange                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 przy zawijaniu<br>6 przy wybieganiu                                                                                             | 3         |
| b) mit Ballast                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) z balastem                                                                                                                     | 1         |
| beim Eingange                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przy zawijaniu<br>przy wybieganiu                                                                                                 | : 1       |
| Ausnahmen.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Belinda idais ind Wyjątki, in ind S.                                                                                              |           |
| 1) Schiffe, deren Ladung den vierten Theil ihrer Tragsfähigkeit nicht übersteigt, entrichten die Abgabe nach dem Satze für Ballastschiffe. | os of the state of | 1) Statki, których ładunek<br>nie przechodzi czwartej<br>części wymiaru, opłacać<br>będą cło wedle pozycyi<br>statków z balastem. | 100 pm    |
| 2a) Alle Schiffe von nicht<br>mehr als 40 Lasten<br>Tragsähigkeit, sowie                                                                   | states Zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 a) Wszystkie statki nie<br>mające nad 40 łasztów<br>wymiaru, tudzież                                                            | 10 mg     |
| b) die Schiffe von mehr<br>als 40 Lasten Trag=<br>fähigkeit,                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) statki nad 40 łasztów<br>wymiaru mające,                                                                                       |           |
| wenn sie Fahrten zwisschen Königsberg und einem anderen Preußischen Hafen ohne Bestührung eines fremden                                    | aneirit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jeżeli odbywają po-<br>dróże pomiędzy Kró-<br>lewcem a innym por-<br>tem Pruskim nie na-<br>ruszając portu ob-                    |           |
| Hafens machen, und                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cego, i to tak od wy-                                                                                                             |           |

| 1  | zwar für den Auß- gang dorthin und den Eingang dorther, entrichten die Abgabe nach einem Drittheil der obigen Sätze.  3) Schiffe von nicht mehr als 40 Lasten Tragfähigkeit sind von Entrichtung des Pregelmündungs = Geldes beim Ein= und Außgange befreit, wenn sie, von einem Preußischen Hafen ohne Berührung eines fremden Hafens kommend, um Fracht zu suchen, ohne Ladung eingehen und ohne Ladung wieder außgehen. Bon allen übrigen Fahrzeugen, d. h. solchen, welche nicht mit Güterfracht oder Ballast auß der See kommen oder dorthin gehen (mit Außnahme der Fischerkähne und offenen kleinen Boote), wenn sie mit Ladung eine eigene Fahrt machen, für jede Schiffslast Trag= | €gr. | Pf. | 0 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|
|    | fahigkeit:  beim Eingange  beim Ausgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1  |     |   |
| 1. | Fahrzeuge, welche nur als Leichter von Seeschiffen die- nen, sind vom Pregelmun- dungsgelde befreit.  Bon Fischerkähnen und offenen kleinen Booten, wenn sie be- laden sind, beim Eingange und beim Ausgange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |   |

biegania tam dotąd jak od zawijania tam ztąd,

opłacać będą cło wedle trzeciej części powyższych pozycyi.

- 3) statki nie mające nad 40 łasztów wymiaru będą od opłaty ujściowego na Preglu przy zawijaniu i wybieganiu wolne, jeżeli, z portu Pruskiego bez naruszenia portu obcego w celu szukania frachtu przybywszy, zawijają bez ładunku i bez ładunku napowrót wybiegają.
- B. Od wszystkich innych naw t. j. takich, które nie zawierając ładunku lub balastu z morza zawijają lub na morze wybiegają (wyjąwszy czołna rybackie i niekryte małe łodzie),
  jeżeli z ładunkiem własną odbywają podróż,

za każdy łaszt okrętowy wymiaru:

> przy zawijaniu..... przy wybieganiu.....

#### Wyjątki.

Statki, służące li za lichtony okrętów, są wolne od opłaty ujściowego na Preglu.

C. Od czołen rybackich i niekrytych małych łodzi, jeżeli są ładowane przy zawijaniu i przy wybieganiu.....

|       |    |                                                                                                                                                                                   |       |         |     |        |                                                                                                                                                                           |      |          | 1.   |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| II. 2 | ln | Strom= und Pfahlgeld:                                                                                                                                                             | Thir. | . Sgr.  | Pf. | II. Po | rzecznego i palowego:                                                                                                                                                     | tal. | sgr.     | fen. |
|       |    | von Seeschiffen für jede Schiffs-<br>last Tragfähigkeit                                                                                                                           |       | 1       | 6   |        | od okrętów za każdy łaszt<br>okrętowy wymiaru                                                                                                                             |      | 1        | 6    |
|       | 2) | von einer Wittinne ober einem Bondock bei einer Lange                                                                                                                             |       |         |     | 2)     | od wiciny lub hojdaka dłu-<br>gości                                                                                                                                       |      | 6        |      |
|       |    | a) von nicht mehr als 90 Fuß                                                                                                                                                      |       | 6       |     |        | a) nie nad 90 stóp                                                                                                                                                        | 1    | 1        |      |
|       |    | b) von mehr als 90, aber we= niger als 115 Fuß                                                                                                                                    | 1     | 25      |     |        | b) nad 90 stóp, lecz niżéj,<br>115 stóp                                                                                                                                   |      | 25<br>15 |      |
|       |    | c) von 115 Fuß und darüber                                                                                                                                                        | 3     | 15      | ٠   |        | c) 115 stóp i wyżej                                                                                                                                                       | 3    | 10       |      |
|       | 3) | von allen anderen Fahrzeugen, einschließlich der Leichter, jedoch mit Ausschluß der leer oder mit Fischen beladenen eingehensden Angels und Fischerkähne, bei einer Tragfähigkeit |       |         |     | t ż    | od wszystkich innych naw, włącznie lichtonów, z wyją-<br>kiem atoli zawijających pró-<br>knych lub ładowanych ry-<br>pami czołen wędowych i ło-<br>dzi rybackich, wymiaru |      | 2        |      |
|       |    | von 1 bis 10 Lasten                                                                                                                                                               | . 9   | 2       |     |        | 1 do 10 łasztów                                                                                                                                                           |      | 6        |      |
|       |    | = 11 = 20 =<br>= 21 = 30 =                                                                                                                                                        |       | 6<br>15 | •   |        | 11 » 20 »                                                                                                                                                                 |      | 15       |      |
|       |    | = 31 = 40 =                                                                                                                                                                       | 1     |         |     |        | 21 » 30 »<br>31 » 40 »                                                                                                                                                    | 1    |          | •    |
|       |    | = 41 und darüber                                                                                                                                                                  | 2     |         |     |        | 41 i więcej                                                                                                                                                               | 2    |          |      |
|       | 4) | vom Floßholze:                                                                                                                                                                    |       |         |     | 4) 0   | od flisówek:                                                                                                                                                              |      |          |      |
|       |    | a) von Brennholz für jede Klafter                                                                                                                                                 |       | 1       |     |        | a) od drzewa opałowego za każdy sążeń                                                                                                                                     |      | 1        | •    |
|       |    | b) von Dielen und Planken für jede 216 laufende Fuß                                                                                                                               |       |         | 8   |        | b) od tarcic i desek za każde<br>216 bieżących stóp                                                                                                                       |      |          | 8    |
|       |    | c) von Balken und Rundhol=                                                                                                                                                        |       |         |     |        | c) od belek i okrąglaków,                                                                                                                                                 |      | 2        |      |
|       |    | zern, desgl.                                                                                                                                                                      | •     | 2       |     |        | tak samo                                                                                                                                                                  |      |          |      |
|       |    | d) Befinden sich auf dem ge= slößten Holze, außer dem Zu= behör und außer dem Mund= vorrathe für die Beman= nung, an Waaren mehr als 6 Zentner, so ist neben der                  |       |         |     |        | d) jeżeli się na flisówkach,<br>oprócz rekwizytów i za-<br>sobów żywności dla lu-<br>dzi, znajduje nad 6 ce-<br>tnarów towarów, prócz<br>powyż oznaczonego cła            |      | 6        |      |
|       |    | vorstehend bestimmten noch eine Abgabe von                                                                                                                                        |       | 6       |     |        | jeszcze                                                                                                                                                                   |      |          |      |
|       |    | für jede 216 laufende Fuß zu entrichten.                                                                                                                                          | 1     | 1       | -   | . 1 .  | za każde 216 bieżących<br>stóp opłacać się będzie.                                                                                                                        |      |          |      |

III. Za zwod

on 1) od ol

| See                             | SHAPE SHAPE SHAPE | Section 2019 | - STATEMENT |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| the innego przyladunku; 26 M                                        | 8                 |              |             |
| Anmerkung zu 4. b. c.                                               | Thir. 6           | 5gr.         | Pf.         |
| und d. Eine Lange von                                               |                   |              |             |
| überhaupt weniger als                                               |                   |              |             |
| 216 Fuß wird für volle                                              |                   |              |             |
| 216 Fuß, ein Ueber=                                                 |                   |              |             |
| schuß von 108 Fuß oder                                              | 19.4              |              |             |
| Taylik polit 100 Aug both                                           |                   |              |             |
| mehr für volle 216                                                  | of                | 1            |             |
| Fuß gerechnet, ein Ueber=                                           | 18                |              | 1           |
| schuß von weniger als                                               | isk               |              |             |
| 108 Fuß nicht berück-                                               |                   | 1000         |             |
| fichtigt.                                                           |                   |              |             |
| Tur bod Diveriation San Butter und                                  | 00                |              | 1           |
| Tür das Aufziehen der Brücken, und dwar bei jeder einzelnen Brücke: | OV                |              |             |
|                                                                     | NE                | 111          | 136         |
| 1) von einem Seeschiffe                                             |                   | 5            |             |
| 2) nam                                                              | 101               | 9            | 136         |
| 2) von einem anderen Fahrzeuge                                      | · ·               | 12           |             |
|                                                                     |                   | 1.           | 1           |

| de la comparen Gegensten              | 4.1  | 0.000 | for  |   |
|---------------------------------------|------|-------|------|---|
| Uwaga do 4. b. c.                     | tal. | sgr.  | 1011 | - |
| i d. Diugosc nizeji                   | 1343 |       |      |   |
| 216 stop w ogole                      |      |       |      |   |
| za spełna 216 stóp,                   |      |       |      |   |
| monum przewyżka 108 stóp              |      |       | 1    |   |
| lub więcej wyno-                      |      |       |      |   |
| sząca za spełna 216                   | 1    |       |      |   |
| stón uważać. prze-                    | HIR  |       | 1    |   |
| Stop arrange                          | 139  |       |      |   |
| wyżka niżej 108 zaś                   | No.  | 1     | 13   |   |
| liczyć się nie bę-                    |      |       | -    |   |
| dzie.                                 |      |       |      |   |
| Particological Control of the Control | 18   | 1     | 1    |   |
| II. Za zwodzenie mostów, i to u ka-   |      |       | 1    |   |
| żdego pojedynczego mostu:             |      |       | 1    |   |
| ATTACK TOURSEL WARREN - A PROPERTY    |      | 1     | 5    |   |
| 1) od okrętu                          | 1    |       | 1    |   |
| 2) od innéj nawy                      |      | 1     | 2    |   |
| 2) ou mile, many                      |      | 1     | 90   |   |

## Befreiungen.

- (5) Schiffe und andere Fahrzeuge von nicht mehr als 40 Lasten Tragfähigkeit sind von Entrich= tung des Pregelmundungsgeldes (I.) beim Cin- und Alusgange befreit, wenn sie, von einem Preußischen Hafen ohne Berührung eines fremden Hafens kommend, auf der Jahrt nach einem anderen Preußischen Hafen lediglich zu dem Zwecke eingehen, um eine den debnten Theil ihrer Tragfähigkeit nicht über= steigende Beiladung zu löschen oder einzu= nehmen.
- 2) Bird ein Fahrzeug, welches bas Pregelmun= bungsgelb bereits entrichtet hat, bei seiner Reise durch Zufall oder Unglud veranlaßt, in den Pregel zurückzukehren, so bleibt es bon der nochmaligen Entrichtung des Pregelmundungsgeldes befreit, wenn es in der Iwischenzeit keinen anderen Hafen berührt hat.
- 3) Schiffe und andere Fahrzeuge, welche Königliche oder Armee-Effekten transportiren und Jahrgang 1865. (Nr. 6069-6070.)

#### a) mit westeben wegen Behandlang ibrer Uwolnienia.

- 1) Statki i inne nawy nie mające nad 40 łasztów wymiaru nie będą opłacać ujściowego na Preglu (I.) ani przy zawijaniu ani przy wybieganiu, jeżeli z portu Pruskiego bez naruszenia portu obcego przybywając, wśród podróży do innego portu Pruskiego jedynie w celu wyładowania lub zabrania przyładunku dziesiątéj części wymiaru nie przechodzącego zawijają. dem Bregelnichebingegelbe kommen
  - 2) Jeżeli nawa, która ujściowe na Preglu już opłaciła, w podróży bądź przypadkiem bądź nieszczęściem spowodowaną została wrócić się napowrót na Pregiel, w takim razie powtórnego ujściowego na Preglu opłacać nie potrzebuje, jeżeli w czasie podróży nie naruszyła portu innego.
  - 3) Statki i inne nawy, przewożące rekwizyta Królewskie lub wojskowe a nie mające 67

keine Beiladung von anderen Gegenständen haben, sind von den in diesem Tarif ent= haltenen Schiffahrtsabgaben befreit.

Bufagliche Bestimmungen.

- 1) Zur Entrichtung der Pregelmundungsgelder, Nr. I. des Tarifs, sind alle Fahrzeuge verpflichtet, welche die Mundung des Pregels passiren.
- 2) Zur Entrichtung der Strom= und Pfahl= gelder, Nr. II. des Tarifs, sind alle Fahr= zeuge verpflichtet, welche durch den Hollan= dischen, oder durch den Friedlander, oder durch den Littauischen Baum eingehen.
- 3) Ausländische Seeschiffe berjenigen Nationen,
  - a) mit welchen wegen Behandlung ihrer Schiffe und deren Ladungen, gleich den inlandischen, ein besonderer Vertrag nicht besteht, oder
- b) welche ihrerseits nicht etwa aus anderer Beranlassung die Preußischen Schiffe und deren Ladungen gleich den inlandischen behandeln,

haben die in diesem Tarif und in dem Anhang zu demselben enthaltenen Abgaben und Gebühren überall doppelt zu zahlen.

4) Reben dem Pregelmundungsgelde kommen bedingungsweise nur die übrigen in diesem Tarif und die in dem dazu gehörigen Anhange festgesetzen Abgaben und Gebühren zur Erschebung; außerdem dürfen keinerlei Zahlungen für die Benutzung des Hafens und der damit verbundenen, dem allgemeinen Gebrauch gewidmeten Anstalten gesordert werden. Es brauchen demnach nicht nur die Schiffer, Schiffsspediteure, Schiffsmäkler, Rheder oder sonst Jemand weder den Lootsen oder deren Kommandeur, noch dem Hafenmeister,

z sobą innego przyładunku, są wolne od przepisanego w taryfie téj żeglużnego.

#### Postanowienia dodatkowe.

- 1) Do opłacania ujściowego na Preglu, No. I. taryfy, obowiązane są wszystkie ujście pregla przebywające nawy.
- 2) Do opłacania porzecznego i palowego, No. II. taryfy, obowiązane są wszystkie przez Holenderską lub przez Fridlandską albo przez Litewską kobylicę wbiegające nawy.
- 3) Cudzoziemskie okręty narodów takich,
  - a) z któremi osobny układ względem obchodzenia się z ich statkami i ładunkami na tychże zarówno krajowym nie istnieje, lub
- b) któreby z swéj strony nie obchodzily się z innego może powodu ze statkami Pruskiemi i ładunkami na tychże zarówno krajowym,

opłacać będą wszędzie zawarte w obecnéj taryfie i dodatku do niéj cła i należytości podwójnie.

4) Obok ujściowego na Preglu pobierać się będą warunkowo tylko jeszcze ustanowione w obecnéj taryfie i w dodatku dopaty i należytości; prócz tych zaś niewolno za użycie portu i połączonych z tymże na ogólny użytek przeznaczonych urządzeń, żadnych innych domagać się opłat. Zatem nie mają obowiązku ani szyprowie, ani spedyterowie statków, ani meklerzy okrętowi, ani panowie okrętów lub ktokolwiek bądź dawania rotmanom lub ich przywódzcy, dozórcy portu, in-

Strominspektor oder den Steuer=, Polizei= oder Ballastoffizianten unter irgend einem Borwande ein Geschenk oder eine Bergutung du entrichten, sondern es ist Jedermann sogar ausbrucklich untersagt, einem diefer Beamten auch nur das geringste Geschenk für die Ausubung feines Amtes anzubieten, zu verabreichen, ober burch einen Dritten verab= reichen zu laffen, indem ein folches Unerbieten ober Berabreichen nach den bestehenden Lan-Desgesehen bestraft und bas Geschenk außer= bem zur Armenkasse eingezogen werden foll.

Benn einer ber vorstehend ermahnten Beamten es sich beikommen laffen follte, unter irgend einem Borwande ein Geschenk oder eine Abgabe zu fordern oder anzunehmen, so ift der Schiffer verpflichtet, folches dem Po= lizeiprässbenten in Konigsberg anzuzeigen.

Sollte fich in besonderen Fallen ein Schif= fer veranlaßt sinden, den Lootsen oder deren Rommandeur seine Dankbarkeit fur bie ihm geleisteten außerordentlichen Dienste zu bezeigen, so darf derselbe das Geschenk nur unter Borwissen und mit Genehmigung der vorge= seten Regierung aushandigen.

5) Bei den Strafbestimmungen des Tarifs vom 13. Dezember 1844. (Gefetz=Samml. für 1845. E. 2.) bewendet es.

Il Za przeie kanalu Lielgra-

bierania balastu potrzebny ch sz

spektorowi rzecznemu lub urzędnikom poborowym, policyjnym lub balasztowym pod żadnym pozorem podarku lub wynagrodzenia, ale raczéj zakazuje się nawet wyraźnie każdemu, bądź ofiarowanie, bądź wręczenie, bądź dawanie przez trzecia osobę któremukolwiek z tychże urzędników za dopełnienie obowiązków urzędu swego najmniejszego podarku, gdyż ofiarowanie lub wręczenie takie na mocy istniejących praw krajowych pociągać będzie za sobą karę a podarek prócz tego na rzecz kasy ubogich zabrany zostanie.

Jeżeliby który z powyż oznaczonych urzędników poważyć się miał, pod jakim bądź pozorem podarku lub opłaty się domagać lub przyjąć, w takim razie szyper obowiązany jest, donieść o tém prezesowi policyi w Królewcu.

Gdyby w osobliwszych przypadkach szyper czuł się obowiązanym wyświadczyć swą wdzięczność rotmanom lub przywódzcy ich za wyświadczone mu nadzwyczajne posługi, wolno mu podarek li z wiedzą i przyzwoleniem przełożonéj Regencyi wręczyć.

5) Postanowienia karne w taryfie z dnia 13. Grudnia 1844. (Zbiór praw na rok 1845. str. 2) zostają się w mocy.

II. gur Benngung bes Kielgen-

### Anhang

#### zu dem Schiffahrtsabgaben-Tarif für die Stadt Königsberg,

-indexed senthaltend margin adoso

die Abgaben fur die Benugung befon= berer Unstalten und die fur gewiffe Leiftungen zu entrichtenden Gebühren.

#### anfüngeking ober ben Greuce Polizeie Dodatek

do taryfy żeglużnego dla miasta Królewca,

opłaty za użycie szczególnych przy rządzeń jako i mające się za pewne posługi uiszczać należytości.

| za soba kare a podauek proce tego                                       |       | -    |     | Bur Armenenge eingezogen werden foll.             |       | (all     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|---------------------------------------------------|-------|----------|
| Es wird entrichtet:                                                     | Thir. | Egr. | Pf. | Opłacać się będzie:                               | tal.  | sgr. 100 |
| I. Beim Lofchen oder Ginnehmen                                          |       |      | BH: | 一一年一學一次的國際教育的問題等等等。因為教育的學科學學科學學科學學科學              | Bergi |          |
| des Ballastes,                                                          | la s  |      |     | I. Przy wyładowaniu i zabie-<br>raniu balastu:    | 207   |          |
| fur die Lieferung der Planken, Rar-                                     |       |      |     | za dostarczenie desek, taczek                     | 9213  |          |
| ren und Stellagen von jedem Gee-                                        | od    | 500  |     | i sztelug od każdego okrętu, wy-                  |       |          |
| schiffe, welches Ballast loscht oder                                    | MO    | 2    |     | rzucającego lub zabierającego ba-                 | 196   |          |
| einnimmt:                                                               |       |      |     | ast: nellog nerodnosed in the salles              |       |          |
| a) bei einer Tragfähigkeit von mehr                                     | 178   | 2 19 |     | a) mającego wymiaru nad 100                       | 0     | 15 .     |
| als 100 Lasten                                                          | 2     | 15   |     | and and lasztów                                   | 2     |          |
| b) bei einer Tragfähigkeit von mehr                                     |       | -    |     | b) mającego wymiaru nad 50                        | 1     | 15 .     |
| als 50 bis einschließlich 100 Lasten                                    |       | 15   |     | do 100 łasztów włącznie.                          | Fall  | 1 100    |
| c) bei einer Tragfähigkeit von mehr als 25 bis einschließlich 50 Lasten | 1     |      |     | c) mającego wymiaru nad 25 do 50 łasztów włącznie | 1     |          |
| d) bei einer Tragfahigkeit von 25                                       |       | . /  |     | mog d) mającego wymiaru 25 i mniej                | Bei   | 20       |
| Lasten und barunter                                                     |       | 20   |     | łasztów                                           | 3     | 20 .     |
| Die zum Loschen oder Gin-                                               |       |      |     | O ludzi do wyrzucania lub za-                     | 184   |          |
| nehmen des Ballastes erforder=                                          |       |      |     | bierania balastu potrzebnych szy-                 |       |          |
| lichen Leute muß der Schiffer                                           |       |      |     | per sam postarać się winien.                      |       | -        |
| sich selbst beschaffen.                                                 |       |      |     | beta wactokowo triko jeszek                       |       | 1 10     |
| II. Für Benutung des Rielgra-                                           |       |      |     | II. Za użycie kanału kielgra-                     |       |          |
|                                                                         |       |      |     | ben,                                              |       |          |
| von den in diesem Graben Riel                                           |       |      |     | od wszystkich na kanale tym po                    |       |          |
| holenden Schiffen für jede Last ihrer<br>Tragfähigkeit                  |       | 3    |     | kil płynących statków za każdy                    |       | 3 .      |
|                                                                         |       |      |     | łaszt wymiaru                                     |       | 23/4     |
| III. Un Lootsengebühren.                                                |       |      |     | III. Należytości rotmanów.                        |       |          |
| 1) Für die Begleitung der                                               |       |      |     | 1) Za prowadzenie sta-                            |       |          |
| Schiffe, von jedem Schiffe ohne Unterschied der Größe:                  | 1133  |      |     | tków, od każdego statka                           |       |          |
| vone unterfacte det Stobe:                                              |       |      |     | bez różnicy wielkości:                            | 1 '   |          |

|     |                                                                               |            |       | T-         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
|     | Paradici Tyraca sig wadonin                                                   | Thir.      | Sgr.  | Pf.        |
|     | a) von Königsberg nach Pillau                                                 | 5          | 10    |            |
|     | on Roniaghera nach Braung=                                                    | 4          | 10    |            |
|     | berg bis Pfahlbude c) von Königsberg nach Elbing                              | 8          | 1 3   |            |
|     | Anmerkung: Bon bem                                                            | Q.         |       |            |
|     | Sage zu c. werden für                                                         | - 6        | M     |            |
|     | die Fahrt von Königsberg<br>bis Schiffsruh 7 Rthlr.                           | y C        | 81    | A ST       |
|     | 10 Sgr. und für die Be-                                                       |            | Uis,  | 2)         |
|     | gleitung von Schiffsruh<br>bis Elbing 20 Sgr. ent=                            | -8         | 1236  | 188<br>8.1 |
|     | richtet.                                                                      |            | 10    | 100        |
|     | Wenn die Fahrt dadurch, daß bas Schiff zu tief liegt, oder                    | 10         | S ES  | og         |
|     | "W Stachtaniateir des Comire                                                  | ivi        | Sie   | N.         |
|     | fers außerhalb des Baumes aufgehalten wird, so erhalt der                     | G.         | To    | ZZ         |
|     | für jobs Posts                                                                | 1          | NÕ    | hal        |
| 2)  | Gur Revision ber Leichter=                                                    | 8          | (3)   | m          |
|     | fahrzeuge, von jedem in Pil-<br>lau befrachteten Leichterfahrzeuge            | 430        | G.    | on         |
|     | bei bessen Ankunft in Königsberg<br>und von jedem in Königsberg<br>befrackert | CONTRACTOR | Ŷ3    | 19         |
|     | THURSDAY WORTHOUT ANT POLICE NOT                                              | 12         | S S S | 928        |
|     | dessen Abgang nach Pillau, und dwar für die Besichtigung der                  | 0          |       | VOD<br>IS  |
|     | acimilenemen Countrielle                                                      | 12         | PA .  |            |
|     | richtungen an ben Lucken und<br>Schotten und für Bescheinigung                | -          | 1     | E CHU      |
| D   | Monttinudhotimhod                                                             | 7          | 10    | 98         |
| OFF | lin, den 10. April 1865.                                                      | VAL        |       |            |

(L. S.) Wilhelm.

b. Bobelschwingh. Gr. v. Igenplig.

| a) z Królewca do Pi |
|---------------------|
|---------------------|

tal. sgr. fen.

5 10

4 10

b) z Królewca do Brunsberga aż do Phalbude.

c) z Królewca do Elbląga.

Uwaga: Z pozycyi pod c. opłacać się będzie za podróż z Królewca do Schiffsruh 7 tal. 10 sgr. a za prowadzenie ze Schiffsruh do Elbląga 20 sgr.

VV razie wstrzymania podróży wskutek zbytecznej głębi okrętu lub wskutek niedbalstwa szypra po za kobylicą, należeć się będzie rotmanowi za każdą noc zapłaty za czekanie 15 sgr.

2) Za rewizyę lichtonów, od każdego w Piławie ładowanego lichtonu za przybyciem takowego do Królewca a od każdego w Królewcu ofrachtowanego lichtonu przed wybieżeniem do Piławy, i to za obejrzenie przepisanych przyrządzeń bezpieczeństwa u szczelin i błanek i za poświadczenie wypadku rewizyi.....

Berlin, dnia 10. Kwietnia 1865.

1000 Epaler miler Str. 1, bie 1000, juni Betrage talarow pod No. 1. do 1000, wilosci Jed

(L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

(Nr. 6070.) Privilegium wegen Ausgabe von 6,000,000 Thalern Prioritats Dbligationen der Magdeburg = Halberstädter Eisenbahngesellschaft.

Vom 12. April 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Rachdem von Seiten ber unterm 14. Januar 1842, landesberrlich bestätigten Magbeburg - Sal= berstädter Gisenbahngesellschaft (Geset = Samml. fur 1842. S. 80.) barauf angetragen ift, ihr in Gemäßheit bes G. 14. bes von Uns unterm 13. April 1864. (Gefet : Samml. S. 268.) genehmig= ten funften Nachtrages zu ihrem Statute gur Beffreitung der Roften der Erweiterung, befferen Außruftung und Bervollständigung ihres Unternehmens die Ausstellung auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versebener Obligationen, nämlich 1000 Stud zu 1000 Thalern, 2000 Stud gu 500 Thalern und 40,000 Stuck zu 100 Thalern, im Gesammtbetrage von 6,000,000 Thalern, zu gestatten, ertheilen Wir in Gemagheit bes 6. 29. des Statuts der Gesellschaft und des Gesetzes vom 17. Juni 1833. wegen Ausstellung von Papieren, welche eine Zahlungsverpflichtung an jeden Inhaber enthalten, durch gegenwartige Urfunde Unfere landesherrliche Genehmigung zur Erhöhung des Unlagekapitals der Magdeburg-Salberstädter Eisenbahngesellschaft um bie Summe von 6,000,000 Thalern und zur Emission von 1000 Stuck Dbli= gationen zu 1000 Thalern, buchftablich : Gintaufend Thalern, 2000 Stud Obligationen gu 500 Thalern, buchstäblich: funfhundert Thalern, und 40,000 Stud Obligationen zu 100 Thalern, buch= ftablich: Ginhundert Thalern, unter nachstehenden Bedingungen:

Milaelim.

Die zu emittirenden Obligationen werden unter fortlaufenden Nummern, und zwar in Apoints à 1000 Thaler unter Nr. 1. bis 1000. zum Betrage

(No. 6070.) Przywilej, tyczący się wydania 6,000,000 talarów obligacyi upierwszonych towarzystwa kolei żelaznej Magdeburgsko-Halberstadtskiego. Z dnia 12. Kwietnia 1865.

# My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Na wniosek zatwierdzonego pod dniem 14. Stycznia 1842. Rządowo towarzystwa ko-lei żeleznó: M lei żelaznéj Magdeburgsko - Halberstadtskiego (Zbiór presu (Zbiór praw na rok 1842. str. 80), ażeby mu na mocy §. 14. uchwalonego przez Nas pod dniem 13. Kwietpie 1864 13. Kwietnia 1864. (Zbiór praw str. 268) pią-tego dodatky da tego dodatku do statutów jego wolno było na opedzenie koszt ś opędzenie kosztów rozszerzenia, lepszego wyposażenia i uzupełnienia przedsięwzięcia swego wystawić opiewzi wystawić opiewające na dzierzyciela kuponami prowizyjnemi opiewające na dzierzyciela kuponami prowizyjnemi opatrzone obligacye, i to 1000 tasztuk po 1000 talarów, 2000 sztuk po 500 talarów i 40,000 sztuk larów i 40,000 sztuk po 100 talarów, w ogólnej ilości 6,000 000 talarów, magy na néj ilości 6,000,000 talarów, – Udzielamy, na mocy §, 29 statut mocy §. 29. statutu towarzystwa i stósownie do prawa z dpia 17. G do prawa z dnia 17. Czerwca 1833., tyczącego się wystawienia się wystawiania papierów, zobowiązanie za-płaty na rece każdo płaty na ręce każdego dzierzyciela zawierają-cych, niniejszym do dzierzyciela zawierających, niniejszym dokumentem Monarsze Na-sze zezwolenie do sze zezwolenie do powiększenia kapitału zakla-dowego towarzych w kapitału zakladowego towarzystwa kolei żelaznej Magdeburg sko-Halberstadtaki sko-Halberstadtskiego za pomocą 6,000,000 tarów i do omisii do pomocą 6,000,001 po larów i do emisyi 1000 sztuk obligacyj policznego za pomocą 6,000,00 policznego za 1000 talarów, wyraźnie: tysiąc talarów, pieć sztuk obligacyj no 500 sztuk obligacyi po 500 talarów, wyraźnie: pięć-set talarów i 40 000 set talarów, i 40,000 sztuk obligacyi po lania larów, wyraźnie: sto talarów, pod następującemi warunkami cemi warunkami.

\$. 1.

Obligacye wydać się mające powinny pod numerami bieżącemi, i to w kwotach po talarów pod No. 1. do 1000. w ilości jednego von Einer Million Thalern, in Apoints à 500 Chaler unter Mr. 1001. bis 3000. zum Betrage Ihaler Million Thalern, in Apoints à 100 Chaler unter Nr. 3001. bis 43,000. zum Betrage von vier Millionen Thalern, nach dem sub A. beisessischer Unters gefügten Schema ausgefertigt und mit der Unterhrift von drei ordentlichen Direktionsmitgliedern in Faksimile und mit der eines Gesellschafts= beamten versehen.

S. 2. do wonour skinky Die Obligationen tragen vier und einhalb Prozent Ibligationen tragen viel um Obligat Zinsen. Zu deren Erhebung werden den Obligationen zunächst für zehn Jahre zwanzig halblibrige, am 2. Januar und 1. Juli der betreffend. treffenden Jahre zahlbare Zinskupons Nr. 1. bis 20 nebst Tahre zahlbare Imbunden. Beigefügten Shema beigegeben.

Beim Ablauf dieser und jeder folgenden zehnlährigen Periode werden nach vorheriger öffentlicher Befann, Periode werden nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung für anderweite zehn Jahre neue Zinskupons ausgereicht.

Die Ausreichung erfolgt an den Prasentanten des Lalons — mit dessen Ruckgabe zugleich über den Empfang der neuen Serie Zinskupons nebst Kalon Quittirt wird — sofern nicht vor bessen Volligkeitstermine dagegen von dem Inhaber der Obligation Obligation bei dem Direktorium schriftlich Widerpruch erhoben ist. Im Falle solchen Widerspruchs werden geben ist. Im Falle solchen Widerspruchs werden die Rupons zum Depositorium des Stadt= und Kreisgerichts zu Magdeburg gebracht, und die freitenden Interessenten zur Entscheidung über den unter ihnen streitigen Anspruch auf den Rechtsweg

Diese Bestimmung wird auf dem jedesmaligen Ealon abgedruckt.

S. 3.

Die Unsprüche auf Zinsvergütung erlöschen und die Unsprüche auf Zinsvergutung log die Zinskupons werden ungültig und werth= Berkallen diese nicht binnen vier Jahren nach der Berfallzeit zur Zahlung präsentirt werden.

miliona talarów, w kwotach po 500 talarów pod No. 1001. do 3000. w ilości jednego miliona talarów, w kwotach po 100 talarow pod No. 3001. do 43,000. w ilości czterech milionów talarów, według załączonego pod A. wzoru być wygotowane i podpisem trzech właściwych członków dyrekcyi w odczynniku i jednego urzędnika towarzystwa opatrzone.

Obligacye przynosić będą prowizyi cztery i pół od sta. Celem pobierania takowéj przydanych jest obligacyom tymczasowo na lat dziesięć, wedle wzoru pod B. załączonego wygotowanych dwadzieścia półrocznych, 2. Stycznia i 1. Lipca właściwych lat płatnych kuponów prowizyjnych No. 1. do 20. wraz z talonami.

Z upływem tego jako i każdego następnego dziesiecioletniego peryodu wydawane beda na dalsze dziesięć lat po publiczném obwieszczeniu nowe kupony prowizyjne.

Wydanie nastąpi na ręce prezentującego talon - którego zwrotem zarazem z odebrania nowego poczetu kuponów prowizyjnych wraz z talonem kwitować się będzie – jeżeliby naprzeciw temu przed upływem terminu zapłaty ze strony dzierzyciela obligacyi protest do dyrekcyi zaniesionym nie został. W razie zaniesienia takiego protestu kupony do depozytu sądu miejskiego i powiatowego w Magdeburgu odwiezione, a sprzeczne strony względem spornéj pretensyi do drogi sądowéj odeslane beda.

Postanowienie to każdą razą na talonie wybite bedzie.

§. 3.

Pretensye do prowizyi upadają a kupony prowizyjne stają się nieważnemi i tracą wartość, jeżeli w przeciągu lat czterech po upływie terminu zapłaty celem opłaty prezentowane nie beda.

ias appahoj ment w S. 4.

Die Perzinsung ber Obligationen bort an bem Tage auf, an welchem lettere zur Buruckzahlung fällig sind. Wird diese in Empfang genommen, fo muffen zugleich die ausgereichten Binskupons, welche spater als an jenem Tage verfallen, mit ber fälligen Obligation eingereicht werden; geschieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlenden Zinsfupons von dem Rapital gefürzt und zur Einlofung dieser Rupons verwendet.

S. 5.

Die Obligationen unterliegen ber Amortifation, die mit dem Jahre 1872. aus den Einkunften des Jahres 1871. beginnt und durch alljährliche Ver= wendung von 30,000 Thalern und der auf die eingelösten Obligationen fallenden Zinsen ausge= führt wird. Die Nummern der in einem jeden Jahre zu amortisirenden Obligationen werden all= jährlich durch das Loos bestimmt, und die Auszah= lung des Nominalbetrages der hiernach zur Amor= tisation gelangenden Obligationen erfolgt im Ja= nuar des nächstfolgenden Jahres, zuerst also im Jahre 1872.

Der Magdeburg = Halberstädter Gifenbahnge= sellschaft bleibt jedoch das Recht vorbehalten, mit Genehmiqung des Staates sowohl den Umor= tisationsfonds zu verstarken und badurch die Tilaung der Obligationen zu beschleunigen, wie auch sammtliche Obligationen durch die offent= lichen Blatter mit sechsmonatlicher Frist zu fun= bigen und durch Zahlung des Nennwerths ein= zuldsen.

Ueber die erfolgte Amortisation ist dem vor= gesetzten Roniglichen Gisenbahn=Rommiffariate all=

jährlich ein Nachweis einzureichen.

S. 6.

Die Inhaber der Obligationen sind auf Hohe ber barin verschriebenen Rapitalbetrage und ber bafur nach S. 2. zu zahlenben Zinsen Gläubiger ber Magdeburg-Salberstädter Gifenbahngesellschaft und daher befugt, wegen ihrer Rapitalien und Omer Million Thairen, in Appinis 3 560

1000 \$ . 4.001 ag. 4.001 Opłacanie prowizyi od obligacyi ustaje z dniem tym, w którym odpłata tychże ostatnich przypada. W razie przyjęcia takowej należy zarazem i wydane kupony prowizyjne, które później aniżeli w dniu tym są płatne, wraz z platną obligacyą zwrócić, w przeciwnym razie kwota brakujących kuponów prowizyj nych od kapitału odtrąconą i na wykupienie tychże kuponów obróconą zostanie.

S. 5.

Obligacye ulegają umorzeniu, które się z rokiem 1872. z dochodów z roku 1871. rozpocznie i za pomocą obrócenia na nie co rok 30.000 talanów i obrócenia na nie co rok 30,000 talarów tudzież prowizyi od wykupio-nych obliczeni nych obligacyi przeprowadzone będzie. nrzyć mera mających się w każdym roku umorzyć obligacyj coroczanie obligacyi corocznie przez los oznaczone będą a wypłata waluty nominalnéj umorzonych w ten sposób obli w ten sposób obligacyi nastąpi w Styczniu następnego roku następnego roku, pierwszą razą więc w roku 1872. 1872.

Towarzystwu kolei żelaznéj Magdeburgsko - Halberstadtskiemu zastrzega się gzadu prawo zwiększenia, za zezwoleniem Rządu funduszu amontowa za zezwoleniem czenia funduszu amortyzacyjnego i przyspieszenia tym sposobem umocyjnego i przyspieszenia tym sposobem umorzenia obligacyi, jako i wypowiedzenia wszystkich obligacyi sześć mie-sięcy pierwój cał sięcy pierwej ogłoszeniem w publicznych pismach i wykupiaci smach i wykupienia ich wypłaceniem waluty nominalnei nominalnéj.

Wykaz umorzenia corocznie przełożonemu lewskiemu komi królewskiemu komisarzowi kolei żelaznej do-stawiony być

stawiony być powinien.

Dzierzyciele obligacyi są wierzycielami towarzystwa kolei żelaznej Magdeburgsko-Halberstadtskiego pod stadtskiego pod względem zapisanych w nich kwot kapitalowych kwot kapitałowych i mających się od tychże według 8 2 płacić według §. 2. płacić prowizyi a ztąd służy im Sinsen sich an das gesammte Vermögen der Ge-Michaft und dessen Erträge mit unbedingter Prioditat vor den Inhabern der Stammaktien und ber du letzteren gehörigen Dividendenscheine zu Salten; doch sieht den in Folge der Privilegien deschwig. Marz 1851. und 15. April 1861. außgeschriebenen Prioritäts-Obligationen im Betrage dag on 700,000 Thalern resp. 2,500,000 Thalern Bohnes gugsrecht zu. Eine Beräußerung der zum Bahnkörper gebörigen Grundstücke ist unstatthaft, Diese Die Obligationen nicht eingelöst sind. Diese Beräußerungsbeschränkung bezieht sich jedoch hicht auf die außerhalb der Bahn und der Bahn= bose besindlichen Grundstücke, auch nicht auf solche, Ober innerhalb der Bahnhöfe etwa an den Staat ober an Gemeinden zu öffentlichen Zwecken abge= treten werden möchten.

Die Inhaber der Obligationen sind nicht befugt, die Zahlung der darin verschriebenen Kapitalbete Zahlung der darin verschriebenen Kapitalbetrage anders als nach Maaßgabe der im J. 5. angeordneten Amortisation zu fordern, auß= genommen

a) wenn ein Zahlungstermin langer als drei Mo-

nate unberichtigt bleibt,

h) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn durch Schuld der Gesellschaft langer als sechs Monate ganz aufhört,

c) wenn gegen die Eisenbahngesellschaft Schulben halber Grekution durch Pfandung oder

Subhastation vollstreckt wird,

d) wenn die im S. 5. festgesetzte Amortisation nicht innegehalten wird.

In den Fällen von a. bis inkl. c. bedarf es einer Kundigung nicht, sondern das Kapital kann bon dem Tage ab, an welchem einer dieser Falle eintritt, zurückgefordert werden, und zwar

du a. bis zur Zahlung der betreffenden Zins= lowarzystwu wydać napowrót, śnoqui Jahrgang 1865. (Nr. 6070.)

prawo trzymania się co do kapitałów i prowizyi całego majątku towarzystwa i dochodów z niego za bezwarunkowem pierwszeństwem przed dzierzycielami akcyi pierwotnych i należących do tychże kwitów dywidendowych; atoli rozpisanym na mocy przywilejów z dnia 10. Marca 1851. i 15. Kwietnia 1861. obligacyom upierwszonym w ilości 700,000 talarów względnie 2,5000,000 talarów służy pierwszeństwo. Gruntów do ogółu kolei należących zbywać nie wolno, dopóki obligacye wykupione nie będą. Ograniczenie to pod względem zbycia nie odnosi się atoli na znajdujące się po za koleją i dworcami kolei grunta, ani też na grunta takie, któreby wśród dworców Rządowi lub gminom na publiczne cele odstąpione być mialy.

Dzierzyciele obligacyi nie mają prawa, domagania się wypłaty zapisanych kwot kapitałowych w inny sposób jak w miarę ustanowionéj w §. 5. amortyzacyi, wyjąwszy

- a) żeby termin zapłaty przez dłużéj jak trzy miesiące miał być nie uiszczonym,
- b) żeby obrót transzportowy na kolei żelaznéj z winy towarzystwa przez dłużéj jak sześć miesięcy miał zupełnie ustać,
- c) żeby przeciwko towarzystwu kolei żelaznéj o długi eksekucya za pomocą fantowania lub subhastacyi miała być wykonana,
- d) żeby ustanowiona w §. 5. amortyzacya nie miała być dotrzymaną.

W przypadkach pod a. aż włącznie do c. nie ma potrzeby wypowiedzenia, ale raczéj domagać się wolno zwrotu kapitału od dnia tego, w którym jeden z rzeczonych przypadków zaszedł, i to

co do a. aż do wypłaty dotyczących kuponów prowizyjnych, [68]

brochenen Transportbetriebes,

gu c. bis zur Aufhebung ber Erekution.

In dem sub d. vorgedachten Falle ist jedoch eine dreimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten, auch kann der Inhaber einer Obligation von diesem Kündigungsrechte nur innerhalb dreier Monate von dem Tage ab Gebrauch machen, wo die Zahlung des Amortisationsquantums hätte stattsinden sollen.

#### nosi sie ayoli na zn.8 .Qce sie po za koleja

Die Ausloosung der alljährlich zu amortisirenden Obligationen geschieht in Gegenwart zweier Mitglieber des Direktoriums und eines protokollirenden Noztars in einem vierzehn Tage vorher zur öffentlichen Kenntniß zu bringenden Termine, zu welchem den Inhabern der Obligationen der Zutritt gestattet ist.

### .e. . 2 my ch kwot kapitalo-

Die Nummern der ausgeloosten Obligationen werden binnen vierzehn Tagen nach Abhaltung des im §. 8. gedachten Termins bekannt gemacht, die Auszahlung derfelben erfolgt aber in Magdeburg an die Vorzeiger der betreffenden Obligationen gegen Auslieferung derselben und der dazu geshörigen, nicht fälligen Zinskupons (§. 4.).

Im Nebrigen erlischt die Verbindlichkeit der Gesellschaft zur Verzinsung einer jeden Obligation mit dem 31. Dezember desjenigen Jahres, in welchem dieselbe ausgeloost und, daß dies gesichehen, offentlich bekannt gemacht ist.

Die im Wege der Amortisation eingelösten Obligationen werden in Gegenwart zweier Mitglieder des Direktoriums und eines protokollizenden Notars verbrannt und, daß dies geschehen, durch die öffentlichen Blätter bekannt gemacht.

Die in Folge der Rückforderung von Seiten des Inhabers (g. 7.) oder in Folge einer Künzbigung (g. 5.) außerhalb der planmäßigen Amorztisation eingelösten Obligationen hingegen ist die Gesellschaft wieder auszugeben befugt.

co do b. aż do wprowadzenia znów w bieg przerwanego obrotu transzportowego.

co do c. aż do uchylenia eksekucyi.

W przypadku powyż pod d. oznaczonym atoli termin wypowiedzenia trzy miesięczny przestrzegany być powinien, również wolno dzierzycielowi obligacyi korzystać z tego prawa wypowiedzenia tylko w przeciągu trzech miesięcy począwszy od dnia, w którym wypłata kwoty amortyzacyjnéj byłaby powinna nastąpić.

#### §. 8.

Wylosowanie mających się co rok umorzyć obligacyi odbędzie się w przytomności dwóch członków dyrekcyi i przyjmującego czynność notaryusza w terminie czternaście dni wprzódy do publicznéj wiadomości podać się mającym, na któren dzierzycielom obligacyi przystęp jest dozwolony.

8. 9

Numera wylosowanych obligacyi ogłoszone będą w czternaście dni po odbyciu oznaczonego w §. 8. terminu, wypłata ich atoli w Magdeburgu na ręce okazicieli dotyczących obligacyi za wydaniem tychże jako i należących doń nie płatnych jeszcze kuponów prowizyjnych (§. 4.) nastąpi.

Z resztą ustaje obowiązek towarzystwa do opłacania prowizyi od każdéj obligacyi z dniem 31. Grudnia roku tego, w którym obligacya wylosowana i że to nastąpiło, publicznie ogłoszoném zostalo.

Obligacye w drodze amortyzacyi wykupione w przytomności dwóch członków dyrekcyi i przyjmującego czynność notaryusza spalići że się to stało, w publicznych pismach ogłosić należy.

Obligacye zaś wykupione wskutek zażądania napowrót ze strony dzierzyciela (§. 7.) lub wskutek wypowiedzenia (§. 5.) nie na drodze przepisanéj planem amortyzacyi wolno atoli towarzystwu wydać napowrót.

S. 10.

Diesenigen Obligationen, welche ausgelooft und gefundigt sind, und, der Bekanntmachung durch bie öffentlichen Blatter ungeachtet, nicht rechtzeitig Mer Realisation eingehen, werden während der nächsten zehn Jahre von dem Direktorium der Magbedurg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft alljähr= offentlich einmal aufgerufen. Gehen sie dessen= ungeachtet nicht spätestens binnen Jahresfrist nach dem letzten offentlichen Aufrufe zur Realisation ein, so erlischt ein jeder Anspruch aus denselben an bas Gesellschaftsvermögen, was unter Angabe ber Nummern der werthlos gewordenen Obliga= tionen von dem Direktorium öffentlich bekannt zu machen ist.

Die Gesellschaft hat aus bergleichen Ohligatio-Benerlei Berpflichtungen mehr; doch sieht der Beneralversammlung frei, die ganzliche oder theil= beise Realisirung derselben aus Billigkeitsrucksich= ten du beschließen.

S. 11.

Die in diesem Privilegium vorgeschriebenen of fentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch diejenigen Be. Bekanntmachungen erfolgen durch diejenigen Bekanntmachungen eistigen Maghatiter, welche nach S. 72. des Statuts der Magdeburg = Halberstädter Gisenbahngesellschaft (Beseh 28) zu Beröffent= (Gesetzen : Salberstablet (Gesetzen : Geröffent: lichten Dieser Gesell: lichungen in den Angelegenheiten dieser Gesellschaft benutzt werden sollen.

Bur Urkunde dieses haben Wir das gegenwärtige landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenhandig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel dusfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inha-bern ihrer Befriedibern ber Obligationen in Ansehung ihrer Befriedi= gung eine Gewährleistung Seitens des Staats zu Ithen oder Rechten Dritter zu prajudiziren.

Gegeben Berlin, den 12. April 1865.

(L. S.) Wilhelm.

v. Bobelschwingh. Gr. v. Ihenplit.

§. 10.

Obligacye wylosowane i wypowiedziane, któreby mimo ogłoszenia w pismach publicznych, celem zrealizowania wcześnie nie nadeszły, ze strony dyrekcyi towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko - Halberstadtskiego przez następujące dziesięć lat corocznie raz jeden publicznie wywoływane będą. Gdyby takowe mimo tego w przeciągu najdaléj roku po ostatniém publiczném wywołaniu celem zrealizowania nie nadeszły, natenczas wszelka pretensya z nich do majątku towarzystwa ustaje, co dyrekcya pod oznaczeniem numerów obligacyi unieważnionych publicznie ogłosić powinna.

Z takich obligacyi nie wynikają dla towarzystwa już żadne obowiązania; atoli zebraniu walnemu służy prawo uchwalenia ze względów słuszności calkowitego lub częściowego ich zrealizowania. mandaganemo sid manan

baibjabrige. 11. grupons zu erheben.

Obwieszczenia publiczne w przywileju niniejszym przepisane powinny nastąpić w tych pismach, które stósownie do §. 72. statutu towarzystwa kolei zelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiego (Zbiór praw na rok 1842. str. 98) na publikacye w sprawach tegoż towarzystwa używane być mają.

Na dowód tego niniejszy Monarszy przywilej własnoręcznie Najwyżej Podpisaliśmy i wygotować takowy pod Królewską pieczęcią Naszą Nakazaliśmy, nie nadając atoli przez to dzierzycielom obligacyi pod względem zaspokojenia ich żadnéj ze strony Rządu gwarancyi ani uwłaczając prawom osób trzecich.

Dan w Berlinie, dnia 12. Kwietnia 1865.

(L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

#### Schema A.

# Magdeburg = Halberstädter Eisenbahn = Prioritäts = Obligation

№ ....

über

#### ..... Thaler Prenfisch Rurant.

Inhaber dieser Obligation M.... hat auf Hohe von ..... Thalern Preußisch Kurant Untheil an dem in Gemäßheit des umstehend abgedruckten Allerhöchsten Privilegiums vom ..... emittirten Kapitale von 6,000,000 Thalern.

Die Zinsen mit vier und einem halben Prozent für das Jahr sind gegen die ausgegebenen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres zahlbaren halbjährigen Zinskupons zu erheben.

# Das Direktorium der Magdeburg = Halberstädter Gisenbahngesellschaft.

(Drei Unterschriften in facsimile.)

(Crockener Stempel.) Kontrole Fol. . . . .

Unterschrift eines Beamten.

Dieser Obligation sind zwanzig Zindkupons für zehn Jahre vom .. ten ..... bis .. ten ..... beigefügt.

# Obligacya upierwszona kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiéj

| Priorifats Obligation der Dichtermen Galberftäbter Gisenbabn-                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| talarów grubéj Pruskiéj monety.                                                                                                                                                                    |
| Dzierzyciel niniejszéj obligacyi № jest uczestnikiem kapitału wydanego na mocy wybitego drugostronnie Najwyższego przywileju z dnia w ilości 6,000,000 talarów, na talarów grubéj Pruskiéj monety. |
| Prowizye po cztery i pół od sta rocznie wybierać się mają za wydane, 2. Stycznia i 1. Lipca każdego roku płatne kupony prowizyjne.                                                                 |
| Magdeburg, dnia 18 grudsden 18                                                                                                                                                                     |
| Dyrekcya                                                                                                                                                                                           |
| towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiego.                                                                                                                                         |
| elimizani ni piro (Trzy podpisy w odczynniku.)                                                                                                                                                     |
| (Pieczęć sucha.)  Podpis jednego urzędnika.                                                                                                                                                        |
| Kontrola Fol                                                                                                                                                                                       |
| Do obligacyi niniejszéj dołączonych jest<br>dwadzieścia kuponów prowizyjnych na lat<br>dziesięć odgo                                                                                               |

Schema B.

# Obligacya upierwen o 1 o Tel żelaznej Magde-

burgsko-ng ur stadiskiej

Prioritäts = Obligation der Magdeburg = Halberstädter Gisenbahn= Gesellschaft

...... delawin ar M. Pruskies monoty.

Inhaber empfängt gegen biesen Talon zu ber Prioritate-Obligation ber Magdeburg-Balberstädter Eisenbahngesellschaft M. ... bie .... te Gerie Binds kupons auf die Jahre 18.. bis 18.., sofern bagegen Seitens bes als folden legitimirten Inhabers der Obligation bei dem Gesellschafts-Direktorium vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ift. Im Falle folden Widerspruchs werden die Rupons zum Depositorium des Koniglichen Stadt= und Rreisgerichts ju Magdeburg gebracht und die ftreitenden Intereffenten über ben unter ihnen ftreitigen Unspruch auf den Rechtsweg verwiesen.

#### Das Direftorium

der Magdeburg = Salberstädter Gifenbahngesellschaft.

Kontrole Fol. .... Unterschrift.

(Trockener Stempel.) Unterschrift in facsimile. Borfitender.

Do obligacyi ninisisusi dollar

obligacyi upierwszonéj towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiego

mehr binnen vier Jahren nach var In

Dzierzyciel odbierze za niniejszy talon do obligacyi upierwszonéj towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko - Halberstadtskiego M ..... .....ty poczet kuponów prowizyjnych na lata 18.. do 18.., jeżeli ze strony wylegitymowanego dzierzyciela obligacyi do dyrekcyi towarzystwa naprzeciw temu piśmienny protest zaniesiony poprzednio nie został. W razie zaniesienia takiego protestu kupony do depozytu Królewskiego sądu miejskiego i powiatowego w Magdeburgu odwiezione a sprzeczne strony względem spornéj pretensyi do drogi sądowéj odesłane będą.

Magdeburg, dnia .... 18.

#### Dyrekcya

towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiego.

towarzystwa kolei zelaznej magacourgsko-Malberstadtskiego-

(Pieczęć sucha.) Podpis w odczynniku.

Kontrola Fol. .... Podpis. Prezydujący.

.No ..... Serie ..... ..... ter Zins = Rupon Magdeburg = Halberstädter Gifenbahn = Prioritäts = Obligation Trodener Stempel.) .Ng .... .... Thaler ..... Silbergroschen ..... Pfennige hat Inhaber dieses vom ..... ..... ab in Magbeburg aus unserer Gesellschafts kasse zu erheben. Dieser Rupon wird ungultig und werthlos, wenn er nicht binnen vier Jahren nach der Verfallzeit zur Zahlung prafentirt wird. Magdeburg, den ....... 18... Das Direftorium der Magdeburg = Halberstädter Gisenbahngesellschaft. Kontrole Fol. .... Name. Unterschrift in facsimile. Porfigender. 181 ob . . 81 atal an dayajyajwogg won Borfigender. strony wyregitynowanego dzierzyciela obligacyi do dyrekcyi towarzy-stwa naprzeciw temu pismienny protest zamestony paprzednio nie zostat. W. .... Miesienia takiego protesta kapony do deporti, texog skiego has a series with the kupon prowizyjny with the series with th obligacyi upierwszonéj kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiéj No ..... talarów ..... srebrnych groszy ..... fenygów odbierze dzierzyciel tegoż począwszy od ...... w Magdeburgu z kasy towarzystwa naszego. Kupon ten staje się nieważnym i traci wartość, jeżeli w przeciągu lat czterech po upływie terminu celem wypłaty prezentowany nie będzie. Magdeburg, dnia ..go ...... Dyrekcya towarzystwa kolei żelaznéj Magdeburgsko-Halberstadtskiego. Kontrola Fol. .... Nazwisko. Podpis w odczynniku.

Rebigirt im Bureau bes Staats . Minifteriums.

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Prezydujący.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober hofbuchbruderei (R. v. Deder).

Berlin, czcionkami Królewskiej Tajnej Nadwornej drukarni (R. Decker).